## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 182. Dienstag, den 30. Juli 1844.

Ungekommene gremde vom 27. Juli.

hr. Kaufm. Abel aus Birnbaum, Hr. Bauerngutsb. Schönwald a. Bilsfor I. in der Stadt Glogau; die Mentieröfrauen d'Jalquier und Regis aus Paris, Hr. Juftiz-Commiff. Mhlemann aus Samter, hr. Partik. Laschke o. Berlin, Hr. Gutsb. d. Jaraczewöfi aus Lipno, Frau Gutsb. v. Dieczyńska aus Grzblewo, I. im Hotel de Saxe; Hr. Herrschaftsb. Freih. v. Sendlig a. Rądezyn, die Hrn. Kaufl. Alexander aus Danzig, Schulz und Millwig aus Stettin, Gerlach aus Leipzig, I. im Hotel de Rome; die Hrn. Gutsb. Wiskliczeny aus Konarskie, Willich aus Ostrowo, v. Chrzanowski a. Chwaltowice, I. im Hotel de Berlin; Hr. Wirthsch. Insp. Gniegel aus Reudorf Hr. Ref. Blimmel und Hr. Brennereip. Abel aus Birnbaum, I. im Hotel de Dresde; Hr. Lande u. Stadtger. Rath Porawski a. Schrimm, die Hrn. Gutsb. v. Zafrzewski aus Dsief, Gebr. Mroziński aus Berlin, I. im Bazar; Hr. Menageriebes. Sentenac aus Frankreich, I. im rheinischen Hof; Hr. Gutsp. Frajer aus Nekla, die Hrn. Gutsb. v. Trapczynski aus Grzybowo, v. Wilczynski aus Krzydanowo, I. im schwarzen Abler.

Dom 28. Juli.

hr. Hauptm. a. D. und Garnison-Berw. Dir. v. Osten aus Potsdam, I. Königsser. Mr. 5.; hr. Probst Dalkowski aus Colno, die hrn. Gutsb. Bandt aus Makel, Albrecht a. Kamenczyn, I. im Hotel de Paris; die hrn. Gutsb. v. Koszusti aus Gromkowo, Albricht aus Ciechowo, Frau Gutsb. Scholtz aus Obrzysk, hr. Güteragent Schöning aus Buk, hr. Kaufm. Wolly aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; hr. Gutsb. v. Modlibowski aus Siedlemin, Frau Gutsb. v. Budziszewska aus Makachowo, I. in der goldnen Gans; hr. Gutsb. Graf Lubinski a. Warschau, I. Wilhelmsplatz Nr. 11.; hr. Gutsb. Bronikowski aus Sielec, hr. Dr. Laschke a. Obrzysky, I. im Hotel de Saxe; hr. Controlleur Busse Schrimm, hr. Kaufm

Aurzig aus Rackwit, I. im Eichfranz; die Hrn. Guteb. Tokareki aus Lubstowo, Smetkoweki a. Misti, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Abministrator Boltoweki aus Posadowo, die Hrn. Kaust. Schlesinger aus Berlin, Bremer aus Ebln, I. im Hôtel de Rome; die Hrn. Kaust. Brankt a. Neustabt a. M., Löwenthal a. Karge, Wertheim aus Wollstein, Burghardt a. Erin, Heilfronn a. Witkowo, Solowiczeka. Kobrun in Russland, Hr. Handelsm. Korat a. Krakau, I. im Eichborn; Hr. Kaustu. Hirscheld a. Strzelno, Hr. Partik. Herschell a. London, Fraulein Bouga, Erzieherin aus Neuschatel, Hr. Oberamtm. Krüger a. Bogdanowo, I. im Hôtel de Bavière; die Hrn. Kaust. Apt u. Goldenring a. Abelnau, I. im Hôtel de Tyrole; die Hrn. Guteb. v. Rogalinski aus Gwiazdowo, Heicheradt aus Zabikowo, I. im schwarzen Abler; Hr. Guteb. v. Swięcicki aus Szczepankowo, Frau Guteb. Strzelno, Hr. Brennereip. Arndt aus Prochnowo, I. im Hôtel de Berlin; Frau Guteb. Gräfin Mielzyńska aus Miloskaw, die Hrn. Guteb. v. Dzegalski aus Ochla, v. Rożnowski a. Arcugowo, I. im Bazar; Hr. Bürger Laskowski a. Schroda, I. in den 3 Sternen.

1) Offener Arrest. Ueber das Ber, mögen des Kaufmanns F. A. Hoffmann bieselbst, worüber am 28. Mai d. J. der Konkurd eröffnet worden ist, wird hierz durch der offene Arrest verhängt. Alle biezenigen, welche von dem Gemeinsschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effekten oder Briefschaften hinter sich haben, werden angewiesen, solche binnen 4 Wochen dem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und, mit Borbehalt ihrer Rechte, zur gerichtlichen Verwahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenben Pfand= und anbern

Rechte verlustig.

Jebe an den Gemeinschulbner, ober fonft einen Dritten geschehene Zahlung

Areszt jawny. Na majątek F. A. Hosimana kupca tutejszego, nad którym na dniu 28. Maja r. b. otworzony został konkurs, kładzie się niniejszém areszt jawny. Wszystkim tym, którzy należące wspólnemu dłużnikowi pieniądze, rzeczy, essekta lub papiery posiadają, zaleca się, aty o nich podpisanemu Sądowi donieśli i one z zastrzeżeniem praw swych do depozytu sądowego osiarowali.

W razie nie uczynienia tego postradają miane do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaśna ręce współdłużnika lub kogo trzeciego uczyniona zaplata lub ober Auslieferung aber wird für nicht geschehen erachtet, und bas verbotwibrig Gezahlte ober Ausgeantwortete für die Maffe anderweit von dem Uebertreter beigetrieben werben.

Bromberg, ben 10. Juni 1844. Konigl. Ober : Landesgericht.

2) Poiktal-Citation. Auf ben Anstrag der hiesigen Königlichen Megierung nomine bes landesherrlichen Fisci wers ben nachfolgende Personen aus dem Ino-wraclawer Kreise:

1) ber Wirthssohn Joseph Wojewoba, aus Sierakowo,

2) ber Knecht Jafob Lewandowsfi, aus Gnienfomo,

3) ber Knecht Mathias Broclawski, aus Goret,

4) ber Knecht Lorenz Jablonefi, aus Michowice,

5) ber Knecht Joseph Lamprecht, aus Symborge,

6) ber Anton Mojeweli, aus Szablo= wice,

7) ber Anecht Unbreas Jenbrzenczaf, aus Bieleto, Dorf,

8) ber Rnecht Johann Liffecti aus Gieratowfo,

9) ber Rnecht Unton Mofarefi, aus Worgen,

10) ber Knecht Jakob Myczak, aus Mietlica,

11) ber Schäferknecht Anton Woowiak (Mlowiak), aus Rancapea,

wydanie rzeczy, jako nie nastąpione uważaném i zapłacona wbrew zakazowi ilość lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 19. Czerwca 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Zapozew edyktalny. Na wniosek tutejszéj Królewskiéj Regencyi imieniem fiskusaa wzywją się niniejszém następujące osoby z powiatu Inowracławskiego:

 Józef Wojewoda, syn gospodarza z Sierakowa,

2) Jakób Lewandowski, parobek z Gniewkowa,

3) Maciej Wrocławski, parobek z Gorska,

4) Wawrzeń Jabłoński, parobek z Michowic,

 Józef Lamprecht, parobek z Szymborzy,

6) Antoni Majewski z Szadlowic,

 Andrzéj Jędrzejczak z Bielskiéj wsi,

8) Jan Lisiecki, parobek z Sierakówka,

9) Antoni Mokarski, parobek z Wojczyna,

10) Jakób Ryczak, parobek z Mietlicy,

11) Antoni Wdowiak (Wlowiak), owczasek z Rzyczycy, 12) ber Einlieger Bonciech Bypiewefi, aus Broble,

welche sich heimlich entfernt, aufgeforz bert, ungesaumt in die Königlich Preußis schen Staaten zurückzukehren, und sich besonders in dem auf den 10. Sepz tember d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem herrn land, und Stadtgerichts. Rath Heinze in unserem Instruktionszimmer anberaumten Termine über ihren Aus, tritt zu verantworten.

Leiften fie biefer Aufforderung keine Folge, fo wird die Confiscation und der Berluft ihres gesammten Bermbgens, ins gleichen aller etwaigen kunftigen Anfalle erfolgen, und daffelbe der Roniglichen Regierungs Dauptkaffe zum Gigenthum

augesprochen werben.

Den nachsten nicht bekannten Berwandsten der vorstehend benannten Personen bleibt überlaffen, bis dahin und in dem Termine dieselben gegen die Ansprüche zu vertheidigen, oder ihr eigenes Interesse wahrzunehmen.

Bromberg, ben 23. Marz 1844. Konigl. Ober = Landesgericht. II. Abtheilung.

3) Der Deftillateur Julius Remat von hier und die unverehelichte Johanna Walsch, baben mittelst Shevertrages vom 10. Juni 1844. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierzurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 28. Juni 1844. Abnigl. Land = und Stadtgericht.

12) Wojciech Wypiewski, komornik z Wrobli,

którzy się potajemnie oddalili, ażeby powróciwszy niezwłocznie do Państw pruskich, wytłómaczyli się, względem wyjścia swego w terminie na dzień 10. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Heintze, Radzcą Sądu Ziemsko-miejskiego, w naszej izbie instrukcyjnej wyznaczonym.

Jeżeli nie uczynią zadosyć niniejszemu wezwaniu, natenczas konfiskacya i utrata wszelkiego majątku ich, jak i równie spaść na nich mogących jeszcze sukcessyi nastąpi, i takowy przysądzony zostanie na własność Głównej kassie Krolewskiej Regencyi

Niewiadomym najbliższym krewnym zwyż wymienionych osób pozostawia się, aż dotąd i w tymże terminie dopilnowania prawich własnych i uszlego i bronienie tychże przeciwko pretensyom fiskusa.

Bydgoszcz, dnia 23. Marca 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. II. Wydziału.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Juliusz Remak destylator tu ztąd i panna Joanna Walsch, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Czerwca 1844. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 4) Der Raufmann Raphael Julius Auerbach von hier und bie henriette Ufch, haben mittelst Shevertrages vom 9. Juni 1844. Die Gemeinschaft der Guter aus, geschlossen, die des Erwerbes aber beibes halten, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 5. Juli 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der Farbergeselle August Gabrielskt und die Margarethe verw. Bukownik geborne Mainsak zu Koronowo, haben mittelst Ehevertrages vom 5. Juli d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 18. Juli 1844. Konigl. Land=und Stadtgericht.

6) Der Brudenzollpächter Gottlieb Riehmann von der Dziembewer Nehbrude und die Wittwe Wilhelmine Erdmann, geborne Sägert aus Bialosliwe, haben mittelst Shevertrages vom 26. Juni 1844. die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemuhl, am 26. Juni 1844.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Wollstein.

Das ber unverehelichten Franziska Kliem gehörige, in Theresienau unter Ro. 24. gelegene Grundstud, abgefchant Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Rafał Juliusz Auerbach, kupiec tu ztąd i Henryka Asch, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Czerwca 1844. r. wspólność majątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zatrzymali.

Poznań, dnia 5. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że czeladnik piekarski August Gabrielski i Małgorzata z Matusiaków owdowiała Bukownik z Koronowa, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Lipca r.b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 18. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że arendarz mostowy Bogumił Kietzmann na moście noteckim pod Dziembowem i wdowa Wilhelmina Erdmann z domu Saegert z Białosliwa, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Czerwca 1844. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Piła, dnia 26. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Posiadłość niezamężnej Franciszce Kliem należąca, w Teresienau pod liczbą 24. położona, oszacowana na auf 280 Kthlr. zufolge ber, nebst Hy: pothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 11. November 1844. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Wollftein, ben 2. Juli 1844.

B) Der Freibauer Franz Zalisch aus Brenno und die Marianna geb. Firlen, haben mittelst Ehevertrages vom 17. Mai d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hier, durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauffabt, am 5. Juli 1844. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. In ber Macht vom 4. zum 5. Juni 1844. sind mehrere Individuen mit 24 Stück Mitztelschweinen im Grenzbezirke zwischen den Ortschaften Tokarzew und Krolewökle im Schildberger Kreise von 3 Grenzbeamten betroffen, und nachdem die unbekannten Führer auf den Anruf der Beamten die Flucht ergriffen, die fraglichen Schweine, als muthmaßlich aus Polen eingeschwärzt, in Beschlag genommen, letztere auch hiernachst für 89 Rihlr. 23 Sgr. 6 Pf. dfsenklich verkauft worden.

280 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Listopada 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, najpóźniej w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 2, Lipca 1844.

Podaje się niniejszém do wiado, mości publicznej, że okupnik Franciszek Zalisz z Brenna i Maryanna z domu Firley, kontraktem przedeślubnym z dnia 17. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, dnia 5. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. W nocy od 4. do 5. Czerwca 1844.r. trafiło trzech dozorców pogranicznych w obwodzie graniczym pomiędzy osadami Tokarzewem i Królewskie w powiecie Ostrzeszowskim położonemi, na pewną ilość osób i 24 sztuk świn pośrednich, które gdy nieznajomi zaganiacze na zawołanie officyalistów zaraz opuścili i zbiegli, jako na domysł z Polski przemycone przyaresztowali i następnie za 89 tal. 23 sgr. 6 fen. przez publiczną licytacyą sprzedane zostały.

Die unbekannten Eigenthimer ber Schweine werden, zur Begründung ihrer etwanigen Ansprüche auf den Versteigerungs-Erlds, nach &. 60. des 30ll-Straf-Gesches vom 23. Januar 1838. mit dem Bemerken aufgefordert: daß, wenn sich Miemand binnen 42Bochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum letten Male im Königlichen Reglerungs-Amtsblatte erscheint, beidem haupt-Boll-Amte Podzancze melden sollte, die Verrechnung des Geldbetrages zur Königl. Kasse erfolgen wird.

Pofen, ben 9. Juli 1844. Der Provinzial = Steuer = Dis reftor. (gez.) v. Massenbach. Nieznajomi właściciele tychże świń wzywają się do udowodnienia prawa swego na zebraną kwotę licytacyjną stósownie do §. 60. prawa celnego zdnia 23 Stycznia 1838.r. z tém nadmienieniem: że jeźli się w przeciągu 4 tygodni od dnia tego rachując, w którym niniejsze obwieszczenie ostatni raż umieszczone zostanie w dzienniku regencyjnym, u Głównego Urzędu Celnego w Podzamczu nikt nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań, dnia 9. Lipca 1844. Prowincyalny Dyrektor poborów. (podp.) Massenbach.

40) Ju Auftrage bes Königl. Provinzial Steuer-Direktore zu Posen wird bas unsterzeichnete Hauptamt und zwar im Dienstgelassedes Steueramts zu Schmiegel am 8. August 1844. um 9 Uhr Vormittags die Chaussée-Erhebung bei Radomitz zwischen Schmiegel und Lissa an den Meistbietenden mit Vorbehalt des hohen Zuschlages vom 1. Oktober 1844. ab zur Pacht ausstellen. Nur dispositionsfähige Personen, welche vorher mindestens 130 Thater baar oder in annehmbaren Staats Papieren bei dem Steueramte in Schmiegel zur Sicherheit niedergelegt haben, werden zum Vieten zugelassen. Die Pachtbedingungen sind bei und und bei dem Steueramte zu Schmiegel von heute an während der Diensistunden einzusehen.

Liffo, ben 8. Juli 1844. Abnigliches Saupt = Steuer = Amt.

11) Bekanntmachung. Die Lieferrung bes Seigungs, Bedarfs für bie Bureque Lofale ber Konigl. Polizei-Bermal-

Obwieszczenie. Dostawa drzewa na opał dla Królewskiego Dyrektoryum Policyi i Urzędu Konsyliarsko tung und bes Königl. Landrathe Mintes hierfelbst von eirea 30 Klaftern Gichen-Rlobenholz fur den Winter 1844 foll bem Mindestfordernden überlassen werden.

Bur Annahme ber Gebote ift am 27. August c. Nachmittage 4 Uhr ein Termin im Polizei. Bureau anberaumt worsten, zu welchem Unternehmungslustige hiermit eingelaben werden.

Die Lizitations Dedingungen konnen wahrend der Diensistunden in der Polizeis Registratur eingesehen werden.

Posen, den 16. Juli 1844. Der Polizei-Prafident v. Minutoli. Ziemiańskiego przy nadchodzącej zimie, wynosząca około 30 sąźni drzewa dębowego, ma być przez licytacyą najmniej żądającemu wypuszczoną.

Termin w téj mierze wyznaczony jest na dzień 27. Sierpnia r. b. po południu o godzinie 4. w biórze Dyrektoryum Policyi, na który ochotę licytowania mających się wzywa.

Warunki licytacyjne mogą bydź w godzinach służbowych w Registraturze Policyi przejrzane.

Poznań, dnia 16. Lipca 1844. Prezes Policyi Minutoli.

12) Bekanntmachung. In ber Nacht vom 4. zum 5. b. M. ist mir aus bem herrschaftlichen Stalle zu Grabowo im Wreschener Kreise eine 8 bis 9 Jahr alte schwarzbraune Reitstute mit kleiner Flocke und linkem weißen Hintersuße (engl. Ponny-Vollblut-Rage) gegen 4' 6" hoch, abhanden gekommen und aller meiner Bemühungen ungeachtet nicht wieder aufzusinden gewesen. Indem ich demjenigen, welcher mir zur Wiedererlangung dieses Oferdes behilstich ist, eine Velohnung von 20 Athlie, zusichere, bemerke ich gleichzeitig, daß qu. Stute an starkem Euter als Mutterstute eines noch nicht abgesetzen Saugsohlens besonders kenntlich ist.

Pierzono bei Schrobo, am 25. Juli 1844. Alfons v. Dialfowsti.

- 13) 8000 Stud Wahlkiefern, extra starkes Bauholz, bei vorzüglichen Längen und Zopfstärken in gradem Buchse, sollen verkauft werden. Die Hölzer besinden sich 1½ Meilen vom flößbaren Obra- Canal, welcher mit der Oder in Verbindung sieht. Näheres beim Verwalter Preuß in der Ruchocicer Forst bei Kakwitz im Großberzogthum Posen.
- 14) Bredlauer Strafe Dr. 37. vom 1. Oftober eine fleine Wohnung gu vermiethen.